Nº 256.

## Posener Intelligenz : Blatt.

Freitag ben 25. Oftober 1833.

Ungefommene Fremde vom 23. Oftober 1833.

Sr. Raufm. Rempner aus Uicheln, I. in Do. 124 Magazinstrafe; Sr. Guteb. Bogdansti aus Dobrznzewo, Sr. Gefretair Speers aus Schwerfeng, I. in Do. 33 Mallifchei; Br. Dberforfter Mrowineft aus Goelawice, Br. Dachter Ble= boweff aus Ulenno, I. in Ro. 3gr Gerberftrage; Frau Pachterin Szulegeweffa aus Boguniemo, Sr. Sauelehrer Stelter aus Chornna, Sr. Commendarius garentow= Bli aus Dbra, Sr. Gaftwirth Grerawicz aus Roften, Sr. Guteb. v. Lipeli aus Ugargewo, fr. Guteb. v. Buchlinefi aus Szczodrowo, I. in Do. 394 Gerberftrafe; Sr. Guteb. v. Zielinefi aus Boenica, Frau Burgermeifterin Werner aus Boret, Sr. Raufm. hirschberg und Sr. Raufm. Davidsohn aus Bromberg, I. in No. 384 Gerberftrage; Br. Raufm. Roggen und Br. Raufm. Lubegnaffi aus Camter, Br. Probft Brzegineft aus Chropel, I. in Do. 99 Salbborf; Fran Guteb. v. Mafomefa aus Gogolewo, Frau Pachterin Sincjeweta aus Splawie, Fran Pachterin Diebni= czewefa aus Dziechowo, I. in Do. 168 Wafferftrage; Gr. Drobft Dfinefi aus Schmiegel, Sr. Probft Jariewicz aus Dlugen, Br. Probft Lange aus Swidnica. Br. Probft v. Riereti aus Miefgfomo, I. in Do. 251 Bredlauerfrage; Br. Cand. b. Theol. Flbter aus Schwiebus, Br. Pachter Rullat aus Zaborowo, 1. in Ro. 26 Ballifchei; Gr. Raufm. Reuftadt aus Rurnit, Gr. Raufm. Uron aus Brat, Die Srn, Kaufleute Bippert und Clucksmann aus Gnefen, I. in Do. 20 St. Abalbert.

Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der Gutspachter Maximilian v. Przystanowski zu Turzyn, Wągrowiecer Kreises, und die berwittwete Frau Tekla v. Gorzenska, geborne Billewicz, durch ben am 25. Juli d. J. vor Einschreitung ihrer Ehe gerichtlich errichteten Ehevertrag die GeObwieszczenie. Wiadomo ninieyszém się czyni, iż dzierzawca dóbr Ur. Maximilian Przystanowski z Turzyn, powiatu Wągrowieckiego, i wdowa Tekla Gorzeńska z Billewiczów, kontraktem przedślubnym na dniu 25. Lipca r. b. sądownie przed wniściem w małżeństwo zawartem, meinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter fich ausgeschloffen haben.

Pofen, ben 26. September 1833. Ronigl. Preuß. Land=Gericht. wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, d. 26. Września 1833. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Loittalladung. Nachdem in der Mittageftunde bes 26. Auguft b. J. über bas nachgelaffene Bermogen bes gu Ro= ften verftorbenen Friedensgerichts=Uctuars Sippolit Jakubowski ber Concureprozef eroffnet, und gur Angabe und Befcheini= gung ber Forberungen, fo wie gur Er= flarung über die Beibehaltung bes in ber Perfon des Juftig-Commiffare Lauber er= mablten Interime-Curatore und Contrabiftore, ober Erwahlung eines andern Curators und Contradiftors, Zermin auf ben 2. Januar f. J. Bormittags 9 Uhr vor beni Deputirten herrn Land= Gerichte-Referendar Baron v. Richthofen in unferm Gefchaftelofale hiefelbft ange= fett worden, fo werben bie etwanigen unbefannten Glaubiger, bei Berluft ihrer Unfpruche fowohl an die Concuremaffe, als an die gur Sebung gelangenden Gre= Ditoren, ju biefem Termin mit bem Bemerten vorgelaben, bag ihnen gur Dahr= nehmung ihrer Gerechtsame bie Bahl eines Cachwalters aus ber 3ahl ber bie= figen Juftig-Commiffarien Galbach, Bied-Ier, Mittelftadt und Douglas, ober bie fdriftliche Unmelbung ber Unfpruche anheimgestellt bleibt.

Fraustadt, ben 9. September 1833.

Zapozew edyktalny. Gdy w godzinie południowey dnia 26. Sierpnia r. b. nad pozostawionym maią. tkiem w Kościanie zmarłego Hippolita Jakubowskiego Aktuaryusza Sądu Pokoiu process konkursowy otworzonym został i do podania i udowo. dnienia pretensyów, oraz do deklaracyi względem utrzymania w osobie Ur. Lauber kommiss. sprawiedliwości obranego kuratora i kontradyktora, lub obrania innego kuratora i kontras dyktora, termin na dzień 2. Stycznia r. przyszłego zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Richthofen Baronem i Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w tuteyszem po. mieszkaniu sądowem wyznaczonym został, więc niewiadomi wierzyciele pod utrata ich pretensyy tak do mas. sy konkursowéy, iak i do wierzycieli do percepcyi przychodzących, termin ten z tem nadmienieniem sie zapozywaią, iż im do bronienia swych praw wybór obrońcy z liczby tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Salbach, Fiedler, Mittelstaedt i Douglas lub piśmienne podanie swych pretensyy się pozostawia.

Wschowa, d. 9. Września 1833: Ronigt. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański,

bas fammtliche Bermogen ber David Gottlieb und Unna Ragberfchen Cheleute gu Rawicz burch bie Berfugung vom 23. September c., auf Untrag bes Bormun= bes Bolfel fur bie minorennen Erben, ber erbschaftliche Liquidations=Prozeff er= bffnet worden, fo werden die unbefann= ten Glaubiger und Erben ber Gemeinschuldner hierdurch aufgefordert, in dem auf ben 7. Januar f. Bormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Land= gerichts = Referendarius Rohrmann ange= festen peremtorischen Termine entweder in Perfon ober burch gefetieb zulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Be= trag und die Urt ihrer Forderungen um= ffandlich anzuzeigen, die Dokumente, scie lub przez prawnie upoważnio-Briefschaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, und das Mothige jum Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Warnung, daß die im Termine ausbleibenden und bis gu benifel= ben ihre Unspruche nicht anmeldenden Gläubiger aller ihrer etwanigen Vorrechte für perluftig erflart und mit ihren For= berungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger bon ber Daffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mahrzunehmen verhindert werben, ober benen es hiefelbft an Befanntschaft

Boitralcitation. Nachbem über Zapozew edyktalny. Gdy nad ogólnym maiatkiem Dawida Bogumilego i Anny małżonków Raegber z Rawicza, za wnioskiem imieniem małoletnich sukcessorów przez opiekuna Zoelfel uczynionym, rozporzadzeniem z dnia 23. Września r. b. process sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele i sukcessorowie wspólnych dłużników ninieyszém publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 7. Stycznia 1834, zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Rohrmann Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym osobinych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba, do protokołu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawa pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostana iedynie to tego, cokolwiek po zaspo. koieniu zglaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie.

Zreszta tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Salbach. Douglas,

fehlt, bie biefigen Juftig = Commiffarien Fiedler, Mittelstaedt, Lauber i Storck Salbach, Douglas, Fiedler, Mittel= K. spr. za pełnomocnikow się propoftabt, Lauber und Storce ale Bevoll= machtigte in Borichlag, bon benen fie fich einen zu ermablen und benfelben mit Bollmacht und Information zu verfeben haben.

Frauftabt, ben 23. September 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Wdittalvorladung. Der Muhlen= befiger Thomas Bettowsti, beffen Che= frau Cophie und beren Tochter Regina, welche fich im Jahre 1795 gleich nach Abtretung der Pilfa-Dable bei Gforgeein nach Poten begeben haben follen, um fich bort anfaßig zu machen, ober beren unbefannte Erben und Erbnehmer, wer= ben hierdurch aufgeforbert, bon ihrem Leben und Aufenthalt Dachricht ju geben, und fich zu Diefem Bived in dem auf den 28ften Juni 1834 bor bem Depu= tirten herrn Referendarins hecht in un= ferm Gigungefaale Bormittage um 9 Uhr angesetzten Termine gu melben, ausbleibenden Falls aber ju gewärtigen, baß fie fur tobt erflart, und ihr gurud= gebliebenes Bermbgen ben fich melbenben nachften Bermandten, ober in Ermans gelung berfelben, ale herrenlofes Gut bem Fiefus ausgeantwortet werben wird.

Gnefen, ben 26. Juli 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

nuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, d. 23. Września 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew edyktalny. Posiedziciel młyna Tomasz Betkowski, tegoż żona Zofia i córka Regina, którzy w roku 1795 zaraz po odstąpieniu młyna Pilka pod Skorzęcinem polożonego, do Polski, aby tam osiąść, oddalić się mieli, lub tychże nieznajomi sukcessorowie i spadkobiercy, wzywaią się ninieyszém, ażeby o swoiem życiu i pobycie nam donieśli, i w tym celu na termin na dzień 28. Czerwca 1834. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Hecht Referendaryuszem w sali naszych posiedzeń wyznaczony zgłosili się, gdyż w razie niestawienia sie spodziewać się moga, że za zmarłych uznani będą, i pozostały ich maiątek zgłaszaiącym się naybliższym ich krewnym lub w braku tych Fiskusowi iako dobro niemaiace Pana, wydanym zostanie.

Gniezno, dnia 26. Lipca 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański. Koiktal. Vorladung Für das im Inowroclawer Kreise unter Mo. 193 beslegene, den Gutsbesicher Paul Vincent de Gozimirekischen Erben gehörige adliche Gut Ostrowo, welches nach der revidirten Lare auf 34,059 Athl. 19 Sgr. 10 Pf. abgeschäft ist, hat der Pächter Christeph Mittelstädt zu Procyn im Licitationszermine den 25. Februar 1832 ein Meistgebot von 26,000 Athl. abgegeben.

Es fann jedoch für den Meistbietens ben der Abjudikations-Bescheid unter den in der Licitations-Berhandlung vom 25. Februar 1832 verabredeten Zahlungs-Medalitäten, wegen bereits erfolgtem Ablauf der Frissen, und unter den im Protofoll vom 13. Juni d. J. neuerdings sipulirten Bedingungen, deshalb nicht abgefaßt werden, weil die letztern Bedingungen den Gläubigern nachtheiliger sind, als die ersten, und darüber noch nicht jämmtliche Gläubiger vernommen worden sind.

Zur Fessegung der Bestimmungen wezgen der Zahlungsmodalitäten haben wir daher einen Termin auf den 11. Jasnuar 1834 Bormittags 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Math Ullrich hier in unserm Geschäftslofale angesetzt, zu welchem die ihrem Wohnorte nach undeskannten Mealgläubiger der Rubr. 11. Nro. 2. mit 60 Mthl. und 1000 Mthl, eingetragenen Post, als:

1) Die verehelichte v. Niewieszczyneka, Magdalena geborne Porzycka, vers wittwet gewesene Dobineka, und beren Erben, namentlich;

Zapozew edyktalny. Za dobra szlacheckie Ostrowo Nro. 193. w powiecie Inowrocławskim położone, a sukcessorom Pawła Wincentego Gozimirskiego należące, które podług rewidowanéy taxy na 34,059 Tal 19 sgr. 10 fen. są ocenione, podał dzierzawca Krysztof Mittelstaedt z Procynia w terminie licytacyinym 25. Lutego 1832. naywyższe licytum 26,000 Talarów,

Naywięcey daiącemu iednakowoż wyrok przysądzaiący w umowionym w protokole licytacyinym z dnia 25. Lutego 1832. roku sposobie płacenia, dla upłynionych iuż terminów upłaty, i pod warunkami w protokole z dnia 13. Czerwca r.b. na nowo ustanowionemi, dla tego wydanym bydź nie może, gdyż warunki ostatnie są wierzycielom szkodliwsze niżeli pierwsze, a względem nich nie wszyscy ieszcze wierzyciele są słuchani.

Dla ustalenia postanowień co do sposobu płacenia, wyznaczyliśmy przeto termin na dzień 11. Stycznia 1834. r. zrana o godzinie 9, przed Ur. Ulrich Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym, naktóry zpobytu dotychczas niewiadomych wierzycieli realnych pretensyi pod Rubr, II. No. 2. 60 Tal, i 1000 Tal, intabulowanych, iako to:

1) Ur. Magdalenę z Porzyckich Niewieścińską, byłą owdowiałą Dobińską i iéy sukcessorów, mianowicie: 2) ber Rammerherr Johann v. Die= wieszczynski,

b) bie Unna v. Diewiefzegunsta bers ehelichte v. Praplubsfa,

- c) bie Clara v. Diewiefzegunsta ver= ebelichte v. Kielczewska,
- d) ber Kanonifus Felician Anton b. Miewießezunsti,
- e) der Joseph v. Diewiefzegnusti,
- f) ber Ignag v. Drzewiedi, ein Cohn ber Urfula v. Diewiefzegunsta, verehelichten v. Drzewieda,
- g) ber Meldior b. Miewiefzegunsti, und
  - h) die Eva v. Niewiefzegunska ver= ebelichte v. Kurczewofa;
- 2) Die Madielaus v. Riewiefzegynefi= fchen Erben, fur welche Rubr. III. Nro. 14. an rudftandigen Rauf= gelbern 19,050 Rthlr. eingetragen find;
- 3) die Theophila verwittwete v. Chelmicha geborne v. Przylubsfa;

pber bie unbefannten Erben, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Briefe-Juhaber ber Rubr. II. Nro. 2. und Rubr. III. No. 14. eingetragenen Poften, unter ber Bermarnung borgeladen werben, bag bon ben Ausbleibenden angenommen niem zapozywamy, iż we względzie werben foll, baf fie ben Bedingungen, welche im Termine werden verabrebet, ober beinnachft fur gesetzlich erachtet werben, beitreten.

Bromberg, ben 16. August 1833. Konigl. Preug, Landgericht.

SEEWO DES, 157

- a) szambelana Ur. Jana Niewieścińskiego,
- b) Ur. Anne z Niewieścińskich Przyłubską,
- c) Ur. Klare z Niewieścińskich Kiełczewską,
- d) Ur. Felicyana Antoniego Niewieścińskiego kanonika,
- e) Ur. Józefa Niewieścińskiego,
- f) Ignacego Drzewieckiego, syna Urszuli z Niewieścińskich Drzewieckiey,
- g) Ur. Melchiora Niewieścińskiego,
- i h) Ur. Ewę z Niewieścińskich Kurczewska;
- 2) sukcessorów Władysława Niewieścińskiego, dla których pod Rubr. III. No. 14. zaległa summa kupna 19,050 Tal. iest zaciagniona;
- 3) Ur. Teofile z Przyłubskich owdowiałą Chełmicką,

lub ich niewiadomych sukcessorów, cessyonaryuszów, zastaw lub dokumenta posiadaiących pretensyów, pod Rubr. II. Nro. 2. i Rubr. III. No. 14. intabulowanych, pod tem zastrzeżeniestawaiących przyiętem będzie, iż do warunków, które w terminie umówione, lub późniey za prawne uznane będą, przystępuia.

Bydgoszcz, d. 16. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

> and set an appears to entire real Cool, addressible

Steckbrief. Der, ber Anfertigung eines falschen Uttestes verbächtige, unten signalisirte Anecht Johann Stankiewicz hat sich aus seinem Aufenthaltsorte Große Medzin, Bromberger Kreises, heimlich entsernt, und ist bis jest nicht zu erz mitteln gewesen.

Alle resp. Militair= und Civilbehorden werden baber ersucht, auf ihn vigiliren und im Betretungefalle an uns abliefern

zu laffen.

Signalement.

1) Name, Johann Stanfiewicz;

2) Alter, 41 Jahr;

- 3) Religion, fatholisch;
- 4) Geburtsort, Janowo in Polen;
- 5) Große, 5 Fuß 6 304;
- 6) Haare, braunlich;
- 7) Stirn, bedeckt;
- 8) Augenbraunen, blond;

9) Augen, blau;

- 10) Nafe und Mund, proportionirt;
- 11) Bart, blond;
- 12) Kinn, oval;
- 13) Gesicht, oval;
- 14) Statur, mittel;
- 15) besondere Rennzeichen, feine;

16) Befleibung, unbefannt,

Koronowo, am 14. Oktober 1833.

Ronigl, Preuß. Inquisitoriat.

List gończy. Niżey opisany parobek Jan Stankiewicz, o wystawienie zmyślonego zaświadczenia podeyrzany, oddalił się potaiemnie z mieysca pobytu swego Wielkiego Medzina, powiatu Bydgoskiego, i dotąd wyśledzonym bydź nie może.

Wzywaią się przeto wszelkie władze, tak woyskowe iako i cywilne, aby na niego baczne miały oko, i w razie przytrzymania go odesłać nam

go raczyły.

Rysopis.

- 1) Imie i nazwisko, Jan Stankiewicz;
- 2) Wiek, 41 lat;

3) Religii, katolickiéy;

- 4) Mieysce urodzenia, Janowo w Polsce;
- 5) Wzrost, 5 stóp 6 cali;
- 6) Włosy, ciemne;
- 7) Czoło, pokryte;
- 8) Brwi, blond;
- 9) Oczy, niebieskie;
- 10) Nos i usta, proporcyonalne;
- II) Broda, blond;
- 12) Podbrodek, owalny, pociegly;
- 13) Twarz, owalna, pocięgła;
- 14) Kształt, mierny;
- 15) Znaki, osobliwe, žadne;
- 16) Odzież, nieznaioma.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Da die verwittwete Frau Justiz = Commissarius Petersson Posen verlassen und mir General-Vollmacht ertheilt hat, ich aber zur Abswicklung der Amtsverhaltnisse ihres verstorbenen Schegatten, und namentlich zur Empfangnahme der Mandatarien = Gebühren den Herrn Landgerichts-Referendarius Gunther, wohnhaft Neustadt am Wilhelmsplatze unter No. 250, autorisit habe, so mache ich Solches zur allgemeinen Nachricht und gefälligen Beachtung bekannt.

Pojen, ben 14. Oftober 1833.

Der Juftig=Commiffarius Brachvogel.

(Verspätet.) Danksagung. Der Lieferant herr Samuel Meig hat bei ber am 6. b. M. in Gegenwart einer honorairen Versammlung ber hiefigen achte barsten und gelehrtesten Männer, begonnenen Consirmation seines Sohnes Bischel, wo ber gescierte Jüngling eine religibse, moralische und Sittenspruchs-Rebe so kräftig und erbauet geführt hat, außer mehreren Wohlthätigkeiten auch noch ein gutherziges Geschenk von 14 Athl. 27 Sgr. (nach der Namenzahl des Consirmenten) für arme Kranke, an mich, zur ferneren Besorderung an die mir beorderten Herren Krankenverpsteger, eingezahlt. Mag seder Gutgesinnte diese edle That bescherzigen. Posen, den 10. Oktober 1833.

Zwei gute Arbeitspferbe und ein junges Reitpferd fieben zum Berkauf beim Proviantmeifter Quaffowsti in Pofen.

List zastawny W. X. P. z dóbr Jurkowa powiatu Kościańskiego Nro. 26. na 250 Tal. z kuponami zaginął mi. Uwiadomiaiąc o tém Prześw. Publiczność, ostrzegam ią, iż tym listem zastawnym, iako moią własnością, dysponować nikt nie ma prawa. Wągrowiec, dn. 16. Października 1833. Graff, Aktuaryusz Sądu Pokoju.